## Nº 279.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 21. November 1832.

Angefommene Fremde vom 19. November 1832.

Die Brn. handelsleute C. Librach, Ephraim Levi aus Chodziefen, und Bofff Etinger aus Rafwit, 1. in No. 350 Jubenftraße; Sr. Raufmann Michael aus Berlin, Br. Guteb. v. Gofoloweffi aus Smucto, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Dheramtmann Sildebrand aus Dafow, Sr. Raufmann Bab aus Meferig, Sr. Kaufm. S. Pring aus Rogafen, Sr. Kaufm. J. Lafer aus Obrgucto, Sr. Raufm. D. Beruth aus Gratz, I. in No. 20 St. Adalbert; Die Brn. Guteb. Seinze und habisch aus Guntheredorf, Sr. Guteb. Kurowefi aus Dufgno, Sr. Guteb. Niegu= choweft aus Gilee, Sr. Guteb. Miledi aus Grabofemo, I. in No. 394 Gerberfrage; fr. Probst Nieprzedi aus Lufowo, Frau Generalin Dabrowska aus Binagora, Frau Guteb. Gufgynefa aus Bialegyn, fr. Guteb. Nabonefi aus Bieganomo, Fran Landrathin Mofgegnusta aus Wrefchen, I. in No. 391 Gerberftrage; fr. Guteb. Wefferefi aus Clamno, Sr. Guteb. Swinarefi aus Turoftomo, fr. Guteb. Ruczborefi aus Gorfa, Sr. Pachter Rofenan aus Rroftfowo, Sr. Vachter Rlawitter aus Dembowfo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Fran Eigenthumerin Malczewsfa aus Begierofo, I. in No. 187 Bafferftrage; bie Grn. Apothefer Gebr. Anbicki, Sr. Kaufmann Speier und Sr. Steuerauffeger Gerold aus Grat, Br. Schöning aus Bollftein, I. in Ro. 95 St. Abalbert; Sr. Partifulier Seinrichs aus Liffa, I. in Do. 168 Wilhelmeftraffe; Sr. Wirthschafter Blodau aus Mitsche, I. in Do. 258 Breslauerffrage; Frau Intendantin Rummer aus Rurnik, I. in Do. 140 Halbborf; Sr. Raufin. Jacob Rawet aus Frauftabt, Gr. Raufin. B. Simon und hr. Kaufm. A. B. G. Simon aus Salle, Sr. Kaufm. J. London aus Frauftabt, Br. Raufm. Ifaac Goldschnibt aus Breslau, Br. Schriftsteller &. Lefgynsfi aus Pleschen, l. in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Dberft v. Sfargnnoff aus Gutowo, I. in No. 1 Ct. Martin; Gr. Probst Ropereff aus Milostam, fr. Guteb. Stefan-Bfi aus Malgomo, I. in No. 168 Bafferftrage.

Zekanntmachung. Auf ben Anstrag des Eurators der Samuel Barschen Concursmasse, Justiz-Commissarius von Lukaszewicz, soll das zu dieser Masse geshörige, in Slopanowo, Samterschen Kreises, unter No. 1 belegene, gerichtlich auf 2325 Athl. abgeschätzte Mühstengrundstück, bestehend aus einer Wassermühle, Wohn= und Wirthschaftse Gebäuden, und zu 30 Viertel Aussaat Ackerland, öffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir haben zu biesem Zwecke Termin auf den 27 September c., den 26. November c., den 29. Januar 1833,

jedesmal Bormittags 9 Uhr, von welschen der letzte peremtorisch ist, vor dem Kandgerichts-Alssessor v. Bener in unserm Instructionszimmer anderaumt, wozu wir besichfähige Kauslustige mit dem Besmerfen hiermit vorladen, daß jeder Licistant eine Bietungs-Caution von 100 Mthl. dem Deputirten erlegen muß, und daß dem Meissbietenden, der Zuschlag erstheilt werden wird, wenn sonst keine rechtlichen hindernisse eintreten.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, ben 11. Juni 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Opalenica, Buker Kreises, unter No. 140 gelegene, ber Marianna gebornen Bandurska und Mathias Smierzchalökischen Cheleuten gehörige,

Obwieszczenie. Na wniosek kuratora massy konkursowéy niegdy Samuela Baer, Ur. Łukaszewicz Kommissarz Sprawiedliści, ma młyn wodny z budowlami mieszkalnemi i gospodarczemi iako też rolą do 30 wierteli wysiewu, w Słopanowie w powiecie Szamotulskim położony, sądownie na Tal. 2325 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Września r. b., na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 29. Stycznia 1833.,

zawsze o godzinie gtéy zrana, z których ostatni zawity iest, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer w zamku naszym sądowym, na który posiadania zdolnych z tém oznaymieniem zapozywamy, iż każdy licytant 100 Talarów kaucyi licitacyiney Daputowanemu złożyć winien i że naywięcey daiącemu kupno przybitym będzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 11. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Opalenica w powiecie Bukowskim pod No. 140. polożona, Maryanny z Bandurskich i Mateusza małżonków Smierzchalskich und auf 78 Athl. 28 Sgr. 4 Pf. ges würdigte Grundstud, besiehend aus eis nem Worgen Uder und einem Garten, so wie den nothigen Wirthschaftegebäuden, soll offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 19. December c. vor dem Landgerichts-Rath Kaulfuß Bormittags um 10 Uhr allhier angesetzt.

Dietungsfahige Raufer werden hierzu mit der Nachricht eingeladen, daß dem Meistbietenden dieses Grundstud juges schlagen werden foll, wenn nicht gefeg- liche Hinderniffe eine Ausnahme julaffen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen, den 2. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in bem zum Domainen = Umte Pudewiß ge= hörigen Dorse Kocanowo unter No. 4. belegene, bem Peter Streich und dessen Ehefrau, Anna Christina geborne Hasbian, zugehörige, gerichtlich auf 460 Athl. 10 Sgr. abgeschäfte Bauergut soll im Wege der nothwendigen Subhasiation in, termino den 11. December c. Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer durch den Deputirken Landgerichts-Nath Brückner öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Befithe und gablungsfahigen Raufern wird diefer Termin mit bem Bemerken bekannt gemacht, bag die Taxe nebft

własna, i na 78 tal. 28 sgr. 4 fen: oszacowana, z domu, dwóch morg roli i ogrodu, iako też gospodarczych zabudowań składaiąca się, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Zawity termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią naszym Ziemiańskim Ur. Kaulfuss wyznaczonym został.

Zdolność kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż nay-więcey daiącemu nieruchomość przy. bitą bydź ma, ieżeli prawne przy-czyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze neszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, d. 2 Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo Piotra i Anny Krystyny z Fabianów, małżonków Streich w wsi Kocanowie, Amtu Pobiedziskiego pod Nrem 4. położone, sądownie na Tal. 460 sgr. 10 otaxowane, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. w naszey izbie instrukcyiney przez Deputowanego Sędziego Ziemiańskiego Ugo Brückner publicznie, naywięcey dającemu ma być sprzedane.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminie z nadmieniemiem, iż taxa i waben Kanfbebingungen in unserer Regisfratur eingesehen werben konnen und bag ber Buichlag erfolgen foll, wenn nicht gezehliche hinderniffe entgegen feben.

Zugleich werben folgende, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubiger,

als:

a) die Anna Rofina Streich,

b) ber Gottfried Streich,

c) bie Unna Catharina Streich,

d) ber Michael Streich,

unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall des Austleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Lbschung der fämmtlichen eingetragenen wie auch der teer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Iweck der Produktion der Instrumente bedarf, versügt werden soll.

Pofen, den 27. August 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationsparent. Das in der Stadt Pleschen unter No. 11 belesgene, den Elemens Kapezonsklichen Ersten zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause und einem halben Quart Acker, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 1200 Kthl. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Erekution diffenklich an den Meistedietenden verkauft werden, und der persemtorische Vietungs-Termin ist auf den 11. Januar 1833 vor dem Landsgerichts-Nath Boretius Morgens um 9 Uhr in unserm Sitzungssaale angesetzt.

runki kupna w Registraturze naszáy przeyrzane być mogą, i że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Oraz następuiąci wierzyciele realni co do ich pobytu nieznajomi, iako to:

a) Anna Rozyna Streich,

b) Gottfried Streich,

c) Anna Katarzyna Streich,

d) Michal Streich,

pod tem ostrzeżeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się nie
tylko przybicie dla naywięcey daiącego nastąpi, lecz oraz po sądowem
złożeniu summy kupney, wymazanie
intabulowanych i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich
bez potrzeby nawet złożenia na ten
koniec dokumentów, nakazane zostanie.

Poznań, dnia 27 Sierpnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Pleszewie pod Nrem. 11. położona, do sukcessorów Klemensa Kapczyńskiego należąca, a składaiąca się z domostwa i pół kwarty roli, która według taxy sądowey na 1200 tal. 27 sgr. 6 fen ocenioną została, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 11. Stycznia 1,833. zrana o godzinie 9, przed Deputowanym W. Boretius Sędzią w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym został.

Besitz- und zahlungsfähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotoschin, ben 3. September 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß der Gute, besitzer Joseph Benedist Fahnrich in Schilln und die verwittwete Amtmann Mever, Maria Elisabeth Friederiste geborne Modrak in Zielomyst, mittelst Ehevertrages vom 20 August d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für ihre künftige Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meserit, den 14. September 1832. Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Pächter Carl Leopold Heickerobt und bessen Brant, Friederike Schiller, beide aus Glebofie, vor Vollziehung der Ehe am 22. September c. die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes gerichtlich ausgeschlossen haben.

Schroda, den 19. Oktober 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, iako JP. Józef Benedykt Fachnrich possessor w Silnie i wdowa po ekonomie Meyer, Marya Elżbieta Fryderyka z Modraków w Zielomyślu, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Sierpnia r. b. wyłączyli w przyszłem swem małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 19. Wrześn. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się nienieyszém do publicznéy wiadomości, że dzierzawca Karol Leopold Heickerodt i iego narzeczona, Fryderyka Schiller, obydway z Głębokiego, przed wniyściem w śluby małżeńskie na dniu 22. Września r. b. małżeńską wspólność maiątku i dorobku między sobą sądownie wyłączyli.

Szroda, dnia 19. Październ. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Wir bringen hiermit zur bffentlichen Kenntniß, daß nachstehende Sachen, die eutwendet zu seyn scheinen, und deren Eigenthumer unbekaunt, der aus dem Gefängniß des Friedensgerichts Schrimm entsprungenen steckbrieflich verfolgten Bagabondin Margaretha Antkowiak verehelichten Pietrzak aus Mehy, bei ihrer am 28. Mai v J. in Bierzyn, Kostener Kreises, erfolgten Arretirung abgenommen worden, und sich in unserm Effetten=Depositorio bestinden, als:

1) ein Oberbett ohne Inlett mit einer rothgestreiften Buche,

2) drei Kopffissen ohne Inlett mit

ähnlichen Züchen,

3) ein Oberbett mit Inlett, auf einer Seite weiß und auf der andern von rothgestreifter Leinwand,

4) brei Ropffiffen, von demfelben Zeuge

überzogen,

- 5) ein Ropffiffen ohne Inlett mit roth= geftreiftem Ueberzuge,
- 6) ein großer rothgestreifter Oberbett= Ueberzug,
- 7) ein kleinerer Ueberzug, wahrscheinlich von einem Kinderbette,
- 8) ein grober weißer Bettlafen,
- 9) fieben Frauenshembe,
- 10) zwei Mannshembe,
- 11) ein Paar alte schwarztuchene Beinfleider,
- 12) ein Frauensrock mit golbenen Blusmen,

Obwieszczenie. Podaiemy do publicznéy wiadomości, że tułaiącey się Małgorzacie Antkowiak zamężney Pietrzak z Mchów, która z więzienia Sadu Pokoiu w Szremie uszła, przy zaaresztowaniu iéy dnia 28. Maia r. z. w wsi Bierzynie, powiatu Kościańskiego, następuiące rzeczy, których właściciel wiadomym nie iest, a ztąd zdaie się bydź skradzionemi, odebrane zostały:

 ieden becik bez puszwy, lecz z powłoką w czerwone paski,

2) trzy poduszki bez puszewek, ale

w podobnéy powłoce,

3) ieden becik z puszwą, z iednéy strony biały a na wierzchu płócienko w czerwoną szachownicę,

4) trzy poduszki z tąż samą materyą

powleczone,

- iedna poduszka hez puszewki, w powłoce w czerwone paski na krzyż,
- 6) iedna duża z pierzyny puszwa w czerwone paski, a
- 7) druga mnieysza zapewne dziecinska,
- 8) iedno grube białe prześcieradło,
- 9) siedni koszul kobiecych,
- 10) dwie koszule męskie,
- 11) I para starych sukiennych czarnych spodni,
- 12) ieden spódnik kobiecy w złote kwiaty,

- 13) ein gelb- und rothgeblumter Frauend. 13) ieden spodnik kobiecy w Zolte i roct,
- 14) ein bergleichen dito
- 15) ein faffebrauner Frauens = Unterrock mit weißen Blumen,
- 16) ein Inlett von grober Leinwand,
- 17) eine grune Frauensmute mit Golb burchwirft,
- 18) eine rothgeblumte Schurze,
- 19) ein grunes Tuch mit rothen Blumen,
- 20) ein weißes Schnupftuch,
- 21) eine bunkelblaue Gerviette mit bergleichen Blumen,
- 22) ein rothseidnes Frauenstuch mit wei= Ben und rothen Randern,
- 23) ein schachwiß Schnupftuch von verschiedenen Farben,
- 24) brei Stuck neue baumwollene Strumpfe,
- 25) zwei Paar wollene Goden,
- 26) ein schwarz und rother Frauends Schnürleib,
- 27) ein Leibband,
- 28) ein Paar Beinkleiber, und ein Frauendunterrod, rothgeftreift,
- 29) ein Gebind faffebraunes wollenes Garn,
- 30) zwei Ellen rothglaferne Glasforallen,
- 31) ein grunes Tuch mit rothen Blumen,
- 32) ein Padchen in einem weißen Schnupftuche, worin fich verschiebene Kleinigkeiten befinden, ale

- czerwone kwiaty,
- 14) ieden dito
- 15) iedna spódnica kafowa w białe kwiatki.
- 16) iedna naspa z grubego płótna,
- 17) iedna kobieca czapka zielona ze złotem.
- 18) ieden fartuch w czerwone kwiatki,
- 19) iedna chustka zielona w czerwone kwiatki,
- 20) dwie białe chustki od nosa,
- 21) iedna ciemno niebieska serweta a kwiaty tegoż koloru,
- 22) iedna iedwabna czerwona kobieca chustka z białemi i czerwonemi brzegami,
- 23) iedna chustka do nosa-w szachownice różnych kolorów,
- 24) trzy sztuki pończoch bawełnicowych,
- 25) dwie pary szkarpetek wełnianych,
- 26) ieden czarny i czerwonego kos loru w szachownicę kobiecy kaftanik,
- 27) iedna przepaska różowa,
- 28) iedne spodnie, spódnik w czerwone paski,
- 29) iedno pasmo-kafowych welnianych nici,
- 30) 2 łokcie szklannych czerwonych korali.
- 31) iedna chustka zielona w czerwone kwiaty,
- 32) iedno zawiniątko z białey chustki od nosa zrobione, gdzie rozmaite drobne rzeczy się znay-

3mirn, ein Rafirmeffer, Ramme, Rniefiden, ein Glodchen u. bergl.

Mir forbern Jeben, ber bas Gigen= thum der gedachten Sachen nachzuweifen vermag, auf, fich binnen 4 Wochen bei und zu melben, widrigenfalls gebachte Sachen meiftbietend verfauft, und ber Anctione-Erlos bem Fiecus guerfannt werben wird.

Rogmin, ben 7. November 1831.

duia, iako to: nici, brzytwa, grzebienie, żydki, dzwonek 1 t. p.

Wzywamy zatém każdego, który własność rzeczy tych udowodnić iest w stanie, aby sie w przeciągu 4. tygodni do nas zgłosili, gdyż po upłynieniu czasu tego rzeczy wspomnione przez licytacyą sprzedanemi bedą, a licytuin Fiskusowi przysądzonem zostanie.

Koźmin, dnia 7. Listopada 1832. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Das Dorf Zabitowo, Schrodaer Rreifes, & Meile von Schroda, I Meile von Santomyel, I Meile von Kornit, 3 Meilen von Pofen belegen, nach bem im Sabre 1827 gefertigten Bermeffungs = Regifter und Charte,

5 Morgen 62 Muthen, an Bauftellen an Dbff= und Gemufe-Garten 24 an urbarem Acter II. Rlaffe 626 150 an Wiesen 39 166 . . . 129 38 an Hutung 104 an Unland

im Gangen 839 Morgen 37 Muthen

enthatt, ift and freier Sand, mit ober ohne Inventarium, ju verkaufen. luftige belieben an ben Ronigl. Jufig-Commiffarius gen. Brachvogel zu Pofen ober an die Unterzeichnete zu Zabifowo beshalb fich zu wenden. 3. b. Rzepnicka.

Eine vierfitige Rutsche und ein halbbedeckter Reisewagen, beibe nur wenig gebraucht, find aus freier hand gu verkaufen. Der Rammerdiener Seitingel, im Sinterhofe bes General-Commando's, giebt nabere Austunft.